## N= 262.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag ben 1. Movember 1833.

Ungefommene Fremde vom 30. Oftober 1833.

Hr. Graf Caussabe aus Warschau, Hr. Burger Dopler aus Berlin, I. in Mo. 1 St. Martin; Hr. Kammerherr v. Garegynössi aus Bentschen, Hr. Wirthschafte-Eleve Ratorössi aus Jursowo, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Grenzausseher Blanquart aus Ostrowo, I. in No. 136 Wilhelmöstraße; Hr. Erbherr Baron r. Gersdorf aus Neuhoff, I. in No. 168 Wasserstraße; Frau Quadt und Fräulein v. Symbordsa aus Kolowiecko, I. in No. 360 Dominisanerstraße; Hr. Candidat d. Theol. Testenburg aus Karge, I. in No. 134 Wilhelmöplat; Hr. Buchhalter Dorn aus Mikusewo, I. in No. 26 Waslischei; Hr. Guteb. v. Rzepecki aus Gorka duchowna, I. in No. 251 Bredlauerstraße; Lr. Guteb. v. Radziminski aus Kysbienso, Hr. Guteb. Libiszewski aus Wierzyce, Hr. Pachter Kurowski aus Kroles wiec, I. in No. 394 Gerberstraße; Frau Pächterin Debinska aus Karsewo, I. in Ro. 23 Waslischei.

Boiktalladung. Nachstehende Persfonen:

1) Abam Bysodi aus Powidz, seit bem Jahre 1792 abwesend,

2) Ludwig Bandel, welcher fich im Sahre 1817 mit Zurudlaffung feis ner Frau und Kinder heimlich aus Wittowo entfernt hat,

3) Frang Sapblowski, welcher im Jahre 1812 bei bem Unterforfter Czamanski in Ochrowitto gedient hat, und spater verschollen ift,

4) ber Leinweber Chriftian Grabe,

Zapozew edyktalny. Następuiące osoby:

1) Adam Wysocki z Powidza od roku 1792. nieprzytomny,

- Ludwik Bandel, który się w roku 1817. pozostawiwszy żonę i dzieci, potaiemnie z Wittkowa oddalił,
- Franciszek Szydłowski, który w roku 1812. u podleśniczego Czamańskiego w Ostrowitem służył, a z późnieyszego pobytu swego iest niewiadomy,

welcher sich im Jahre 1818 aus Wittowo entfernt hat,

5) die Gebruder Stanislaus und Ignah Bampslowsti aus Gnefen, feit dem Jahre 1806 abwefend,

6) Carl Jarofgewesti, welcher fich vor 32 Jahren aus Gnefen entfernt

hat,

7) Johann Szlapowski aus Pakosc, welcher im Jahre 1806 zum Militair ausgehoben worden fenn foll, und feit dieser Zeit abwesend ift,

oder beren unbekannte Erben und Erben nehmer, ferner die unbekannten Erben des im Jahre 1799 zu Czeszewo verstorbenen Probsted Trazaleti, dessen Nachlaß 20 Athl. 16 Sgr.

I Df. beträgt, werben hierdurch aufgefordert, von ihrem Leben und Aufenthalt Rachricht zu geben, und fich gu biefem 3wed in bem auf Den 14. Marg 1834 vor dem De= putirten herrn Uffeffer b. Strawinsti in unferm Sigungefaale Bormittage um 9 Uhr angesetzten Termine zu erscheinen, ausbleibendenfalls aber zu gewärtigen, daß bie Personen ad 1 bis 7 fur tobt erflart, und bas guruckgebliebene Ber= mogen berfelben, fo wie der Dachlaß des Tragaleti ben fich melbenben nachften Bermandten ober in Ermangelung ber= felben, als herrenlofes Gut dem Sigfus ausgeantwortet werden wirb.

Onesen, ben 9. April 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

4) Chrystyan Grade, który się wroku 1818 2 Wittkowa oddalił, deal

 Stanisław i Ignacy bracia Zamysłowscy z Gniezna od roku 1806. nieprzytomni,

 Karól Jaroszewski, który przed 32 laty z Gniezna, się oddalił,

 Jan Szłapowski z Pakości, który w roku 1806. do woyska wziętym być miał, i od tego czasu nieprzytomnym iest,

lub ich nieznani sukcessorowie i spadkobiercy, tudzież nieznani sukcesso-

rowie, zmarlego w roku 1799. Proboszcza Trązalskiego w Czeszewie, którego pozostałość 20 Tal. 16 sgr. I fen. wynosi,

wzywaią się ninieyszem, aby o swoiem życiu i pobyciu uczynili doniesienie, i w tym celu w terminie d n ia
14. M ar ca 1834 przed Deputowanym W. Assess. Strawinskem w sali
posiedzeń naszych o godzinie gtéy
przed południem się zgłosili, w razie
niestawienia się bowiem osoby od 1.
do 7. za zmarłe będą ogłoszone, ich
zaś maiątek iako też pozostałość Trązalskiego zgłosić się mogącym naybliższym krewnym, w braku zaś tych,
fiskusowi iako dobra do nikogo nienależące, oddane zostaną.

Gniezno, dnia 9. Kwietnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftationspatent. Das im Wreschener Kreise belegene abeliche Gut Koscianti, welches nach ber im Monat December 1832 aufgenommenen gerichtzlichen Tare auf 8799 Athl. 27 Sgr. 4 Pf. gewürdigt worden ift, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation defentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem Zwecke haben wir drei Bie-

tunge=Termine auf

ben 30. September 1833, ben 4. Januar 1834, und ben 12. April 1834,

wopon ber legte peremtorisch ift, vor bem Herrn Landgerichts-Nath Nibbentrop Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchen Kauflustige vorgelaben werden.

Gleichzeitig werden zu diesem Termine ble von ihrem Ausenthaltsorte unbekannten Erben des Melchior v. Korytowski, der Barbara gebornen v. Korytowska I. voto v. Blociszewska, II. Adamska, III. Maciejewska, unter der Berwarnung hiermit vorgeladen, daß im Fall des Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch schillings, die Löschung der sammtlichen schillings, die Loschung der sammtlichen eingetragenen Forderungen, und zwarder letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Die Zare und Bedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingefehen werden.

Gingfen, ben 13. Mai 1833.

Ronigt, Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyjny. Wieś Kościanki w powiecie Wrzesińskim położona, która podług taxy sądowéy w miesiącu Grudniu 1832. sporządzonéy, na 8799 Tal. 27 sgr. 4 fen. iest oceniona, w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine

na dzień 30. Września 1833, na dzień 4. Stycznia 1834,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 12. Kwietnia 1834, zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Ziemiańskim Ribbentrop w mieyscu, na które zdolność kupienia maiących

zapozywamy.

Zarazem zapozywaią się do tego terminu z pobytu niewiadomi sukcessorowie niegdy Melchiora Korytowskiego i Barbary z Korytowskich I. voto Błociszewskiey, II. Adamskiey, III. Maciejowskiey, z tem ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się nie tylko przybicie wspomnionych dobr dla więcey daiącego nastąpi, ale nakupna, wymazanie wszystkich zacią y gnionych na tych dobrach pretensyi, i to bez okazania potrzebnych do tego celu dokumentów hypotecznych, rozrządzonem zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno, dnia 13. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Machdem über Poiftalcitation. ben Nachlaß bes am 28. Oftober 1827 au Straelno verftorbenen Dber : Steuer= Controlleure Johann Seyn auf ben Un= trag bes Juftig = Commiffarius von Ren= fowefi, ale Mormundes ber Bennichen Beneficial = Erben, ber erbschaftliche Lis quidations-Progef eroffnet worden, und wir zur Liquidirung der einzelnen For= berungen einen Termin auf ben 4ten Degember c. Bormittage um 9 Uhr bem Deputirten herrn Uffeffor Marfchner in unferm Inftruftione 3ims mer anberaumt haben, fo laben wir bierburch alle unbefannte Glaubiger bor, in biefem Termine entweder in Derfon, ober burch julaffige Bevollmachtigte, wozu bie biefigen Juftig Commiffarien Golf, Cobeefi und Landgerichte = Rath Schulg in Borfchlag gebracht werden, au erscheinen; ihre Unspruche an ben gebachten Rachlaß anzumelben und beren Richtigfeit nachzuweisen, im Fall bes Ausbleibens aber ju gewartigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur perluftig erflart und mit ihren Forberun= gen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger

von der Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Bugleich wird ihnen eröffnet, bag nach einem ungefahren Ueberschlage bie Passimasse bie Aftivmasse übersteigt,

Gnefen, ben 11. Juli 1833.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostalościa po Janie Heyn Nadkontrollerze w Strzelnie na dniu 28. Października 1827. zmarłym, na wniosek Ur. Reykowskiego kominiss. spraw. iako opiekuna sukcessorów beneficyalnych Heyn, process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym, i termin do oddzielnego likwidowania długów na dzień 4. Grudniar. b. zrana o godzinie o. przed Deputowanym Ur. Assessorem Marschner w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych nam wierzycieli, iżby się na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnio. nego, na którego tuteysi kommissarze sprawiedliwości Goltz, Sobeski i Sędzia Schulz przedstawia się, stawili, pretensye swe do wspomnionév pozostalości podali, i rzetelność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż za pozbawionych wszelkich mieć mogących praw swoich osądzonemi. i z pretensyami swemi tylko do tego. co po zaspokojeniu zglaszających się wierzycieli z massy zbywać by mogło. odesłanemi bydź maią.

Zarazem oświadczamy im, iż według tymczasowego wykazu kalkulatorycznego zdaie się, że massa bierna massę czynną przewyższa.

Gniezno, dnia 11. Lipca 1833 Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Großherzogthum Pofen und beffen Rrb= bener Rreife belegene, ben Sauptmann Thomas und Francisfa v. Rafowstifchen Cheleuten zugehörige adeliche Gut Degfo= wice nebft Bubebbr, welches nach ber revidirten landschaftlichen Taxe auf 54,441 Rthl. 11 Sgr. 8 Pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag eines Realglaubigers offentlich an ben Deift= bictenden verfauft werben, und es find bie Bietungs = Termine auf ben 15ten Januar und ben 16. April 1834, und ber peremtorifde Termin auf ben 16. Juli ej. a. vor bem herrn Dber= Lanbes = Gerichte = Affeffor Graf v. Pofa= bowski Morgens um 9 Uhr allhier an= Besitfähigen Raufern werden Diefe Termine bierburch befannt gemacht.

Uebrigens steht wahrend ber Subhaftation und bis 4 Wochen bor dem letten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen werben.

Fraufadt, den 22. August 1833. Ronigt. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny, W Wiel. kiem Xiestwie Poznańskiem w powiecie Krobskim położone, kapitanowi Tomaszowi i Franciszce malżonkom Rakowskim należące dobra szlacheckie Oczkowice wraz z przyległościami, które podług zrewidowanéy taxy landszaftowéy na 54,441 Tal. 11 sgr. 8 fen. sa ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia, którym końcem termina licytacyine na dzień 15. Stycznia, dzień 16. Kwietnia 1834. r., termin zaś peremtoryczny na dzień 16. Lipca r. przyszłego zrana o godzinie 9. przed JW. Hrabia Posadowskim Assessorem Sadu Głównego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy ninieyszém o terminach tych.

W czasie subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego stosownego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa, dnia 22. Sierpnia 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Poittalcitation. Der über bas sub Rubr. II. No. 2. auf ber herrschaft Stordneft cum attinentiis eingetragene Capital ber 100 Mthl. von bem Mifolaus D. Sforgemefi fur ben Unton v. Rropi= wnicki ausgestellte Schuldschein vom 26. Juni 1792, nebft dem Spothekenschein vom 13. April 1799, fo wie die Ceffion bes 2c. v. Rropiwnicki, mittelft welcher berfelbe nach beffen Erflarung bom 15. Januar 1813, Diefe 100 Rthl. mit ben Binfen an ben Renbanten Tefchenborff cedirt hat, find angeblich verloren ge= gangen, und follen auf ben Untrag bes Rendant T. Schendorffichen Concurd=Cura= tore, Juftig-Commiffarine Storf, behufe Erhebung bes Capitale ber 100 Rthl. amortifirt werben.

Demnach werben alle biejenigen, welche an das Rapital und das dorüber aus= geftellte Juftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Brief= Inhaber, Unipruch zu machen haben, hiermit vorgeladen, in bem auf ben 30. December c. Bormittage 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichte= Referendarius Damfe in unferm gand= Gerichte = Lofale anberaumten Termine entweder perfonlich ober burch gesetlich aulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen und ihre Unipruche geltend gu machen, widrigenfalls aber ju gewartigen, baß Die Umortifation bes gebachten Schuld= fcheins, nebft Sypothefenfchein und

Zapozew edyktalny. Obligacya względem kapitala 100 Tal. na maiętności Osieckiey cum attinentiis w Rubr. II. pod No. 2. intabulowanego, przez Mikołaia Skórzewskiego na rzecz Antoniego Kropiwnickiego pod dniem 26. Czerwca 1792. r. wystawiona, wraz z wykazem hypotecznym z dnia 13. Kwietnia 1799. r., iako też cessya Kropiwnickiego, wskutek którév tenže wedle swéy deklaracyi z dnia 15. Stycznia 1813, owe 100 Tal. wraz z prowizya Rendantowi Teschendorff odcedował, według podania zaginęły i na wniosek kuratora massy konkursowéy Rendanta Teschendorff, Ur. Stork kommissarz sprawiedliwości, celem odebrania kapitalu 100 Tal. amortyzowane być maia.

W skutek tego zapozywaią się wszyscy, którzyby do w mowie bedącego kapitału i wystawionego nań dokumentu mieli iakieżkolwiek prawa iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub innym sposobem, ażeby się w terminie na dzień 30. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Damke Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili i pretensye swoie uzasadnili, w razie zaś przeciwnym spodziewali się, że amortyzaCeffion, so wie die Prakliusson ber ausbleibenden unbekannten Bratendenten an diese Dokumente ausgesprochen werden wird.

Fraustadt, ben 15. August 1833. Ronigl. Preuß, Landgericht.

cya pomienioney obligacyi wraz z wykazem hypotecznym i cessyą, oraz prekluzya niestawaiących niewiadomych pretendentów do tychże dokumentów wyrzeczona zostanie.

Wschowa, d. 15. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

incherence are a selection and a selection as

Personen, als:

1) die Brauer Johann Gottlieb und Johann Gottfried Gebruder Rohrmann aus Bojanowo, von benen ersterer seit 1808 und letzterer seit 1806 abwesend ift;

2) ber Buchhalter Carl Sigismund Hoffmann aus Liffa, welcher im Jahre 1811 die letzte Nachricht von seinem Leben gegeben hat;

- 3) der Brauergeselle Michael Franz Klupsch und dessen Schwester Helena Anna Klupsch aus Schwestau, von benen erstener vor 22 Jahren und letterer vor 17 Jahren sich entfernt hat;
- 4) ber Musketier Friedrich Schrödter, aus Magdeburg geburtig, welcher im Jahre 1806 hier aus Fraustadt aus seiner Garnison entwichen ist, und im Jahre 1808 die letzte Nach= richt von seinem Leben gegeben hat; so wie
- 5) ber Mullergefelle Daniel Wanke aus Rawicz, welcher feit 40 Jah= ren abwesend ift;

Zapozew edyktalny. Następuiące osoby, iako to:

- 1) Jan Bogumit i Jan Gottfried bracia Rohrmann piwowarzy z Boianowa, z których pierwszy od roku 1808. a ostatni od roku 1806. iest nie przytomny;
- Karól Zygmunt Hoffmann komptoarysta z Leszna, który w r. 1811. ostatnią wiadomość o swoiem życiu zdał;
- 3) Michał Franciszek Klupsch, czeladnik professyi piwowarskiew i siostra tegoż Helena Anna Klupsch z Święciochowy, z których pierwszy przed 22 laty, a ostatnia przed 17 laty się oddalili;
- 4) Frederyk Schroedter muszkieter, z Magdeburga rodem, który w roku 1806. tu z Wschowy z garnizonu swego uciekł i w r. 1808. ostatnią wiadomość o swem życiu dał; oraz
- 5) Daniel Wanke, młynarczyk, z Rawicza, który od lat 40 iest nieprzytomny;

werben, ba fie feit ber angegebenen Beit bon ihrem Leben und Aufenthaltsorten nichts mehr haben boren laffen, fammt beren etwanigen unbefannten Erben und Erbnehmern hierdurch bffentlich vorgela= ben, fich binnen 9 Monaten und fpateffend in bem auf ben 17. December b. 3. vor bem Deputirten Landgerichtes Referendarius Reinmann in unferm Ge= richtslofale anberaumten Termine per= fonlich ober ichriftlich ju melben, und bafelbft weitere Unweisung, im Falle bes Ausbleibens aber ju gewartigen, baß Die gebachten Berichollenen fur tobt er= erflart werben, und beren fammtliches gurudgelaffenes Bermogen ihren nachften fich gemelbeten und legitimirten Erben jugefprochen und ausgehandigt wird.

Frauftadt, ben 28. Februar 1833.

Abnigl. Preuf. Landgericht.

zapozywaią się; gdy od wymienione. go czasu o życiu i mieyscach pobytu żadnéy dalszey wiadomości nie udzielili, wraz z ich niewiadomemi sukcessorami i spadkobiercami, ninievszém publicznie, ażeby się w przeciągu 9. miesięcy a naypóźniew w Terminie na dzień 17. Grudnia r. b. przed Delegowanym Ur. Reinmann Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w naszem pomieszkaniu sądowém wyznaczonym osobiście lub piśmiennie zgłosili i tamże dalszych zleceń oczekiwali, w razie zaś niestawienia spodziewali się, że wspomnione znikle osoby za nieżyjące uznane beda, a nastepnie ich cały pozostały maiątek zgłaszaiącym się naybliższym i wylegitymowanym sukcessorom ich przysądzonym i wydanym zostanie.

Wschowa, d. 28. Lutego 1833. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 262, des Posener Intelligenz-Wlatts.

Subhaftationspatent. Das im Wirsiger Kreise belegene, zur Franz Ignaz v. Lochockischen erbschaftlichen Liquidations : Masse gehörige Allodial= Mittergut Ezerbin nebst Zubehör, welsches nach der landschaftlichen Tare auf 14,234 Mthl. 15 Sgr. 2 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger defentlich an den Meistbieten= ben verkauft werden, und die Vietungs= Termine sind auf

ben 1. Juli, ben 30. September 1833, und der peremtorische Termin auf ben 4. Januar 1834,

vor dem Herrn Landgerichts-Nath Mehter Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besithfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare kann gu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl, b. 14. Februar 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Dobra szlacheckie Czerbin w powiecie Wyrzyskim położone, do massy spadkowo - likwidacyiney Ur. Franciszka Ignacego Łochockiego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy landszastowey na 14,234 Tal. 15 sgr. 2 fen. ocenione są, maią bydź na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem Termina licytacyjne na

dzień 1. Lipca,
dzień 30. Września r. b.
Termin zaś peremtoryczny na
dzień 4. Stycznia 1834.,
zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Mehler w
mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o Terminach tych znadmienieniem, iż w Terminie ostatnim dobra rzeczone naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie ieżeli prawne powody nie będą na przeszkodzie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Pile, dnia 14. Lutego 1833, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationsvatent. Das im Carnifanfchen Arcife, im Dorfe Balto: wis unter Do. 8. Belegene, ben Erben bes Mullers Johann Michael Bimmer= mann gehörige Mahlen-Grundftud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 842 Rthl. 17 Egr. 5 Pf. ge= wurdigt worben ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger offentlich an den Deift: bietenden verkauft werden, und die Bie= tungstermine find auf

ben 16. November 1833, ben 24. Dezember 1833, und ber peremtorische Termin auf

ben 21. Januar 1834, por bem herrn Landgerichts : Rath Rroll "zrana o godzinie 10. przed Sedzią Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Befitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, bag bas Grundfiud bem Meift= bietenden zugeschlagen werben foll, in= fofern nicht gefetzliche Grunde eine Musnahme nothwendig machen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unfe= rer Regiftratur eingefeben werben.

Schneidemuhl, ben 6. Septbr. 1833. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Młyn w wsi Walkowicach powiecie Czarnkowskim pod No. 8. położony, do sukcessorów młynarza Jana Michała Zimmermann należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 842 Tal. 17 sgr. 5 fen. iest ocenionym, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey podaiącemu sprzedanym bydź ma, któ. rym końcem termina licytacyjne na

dzień 16. Listopada 1833, dzień 24. Grudnia 1833. termin zaś peremtoryczny na dzień 21. Stycznia 1834,

Ziemiańskim W. Ktoll w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy podaiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody nie będą wymagaly iakiego wyiątku.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszéy przeyrzaną bydź może.

Pila, dnia 6. Września 1833. Królewsko. Pruski Sąd Ziemiański. Woiktalcitation. Nachstehende außgetretene Kantonisten:

- 1) der Schuhmachergeselle Chrifosiom Slowinsti,
- 2) ber Peter Dosfiewicz, beide aus Offromo, werden auf ben Un= trag bee Bisfus, in Bertretung ber Ro= nigl. Regierung zu Pofen, hierburch aufgefordert, in benen ju ihrer Berantmor= tung über ihren geschwidrigen Austritt auf ben 4. Januar 1834 Bormit= tage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts-Auskultator Sorn in unserm Geffionszimmer anberaumten Termine fich perfonlich ober burch einen gefetlich gulaffigen Mandatar zu geftellen, widri= genfalls ihr gefammtes gegenwartiges und gufunftiges, bewegliches und unbewegliches Bermogen konfiscirt werben wird.

Rrotofdin, ben 26. August 1833. Rbnigl. Preuß, Landgericht.

Zapozew edyktalny. Następuiący kantoniści, którzy wyszli z krajuiako to:

- 1) Czeladnik kunsztu szewckiego Kryzostom Słowiński,
- 2) Piotr Noskiewicz, obydwa z Ostrowa, w skutek wniosku fiskusa w zastępstwie Regencyi Król. w Poznaniu, wzywa się ninieyszém, aby się w terminie końcem tłómaczenia się z nieprzyzwoitego przeyścia swego na dzień 4. Stycznia 1834. zrana o godzinie 9. przed Desputowanym W. Auskultatorem Horn osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika stawili, w przeciwnym towiem razie cały ich teraźnieyszy i przyszły, ruchomy i nieruchomy maiątek skonfiskowanym zostanie.

Krotoszyn, d. 26. Sierpnia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański, Subhastationspatent. Die hie, selbst in der Bauerstraße unter No. 234. belegene, den Jasterschen Erben zugeshörige, auf 60 Athl. abgeschäste wuste Baustelle soll im Wege der Subhastation meistbietend verkauft werden.

Wir haben dazu einen peremtorischen Termin auf ben 22. November c. fruh 9 Uhr hier in unserm Geschäfts-Zimmer angesetzt, laben zu bemselben Rauflustige hiermit vor, und kann bie Taxe in unserer Registratur eingesehen werden.

Schönlanke, ben 24. August 1833. Abnigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny. Plac pusty budowli tu w mieyscu na ulicy chłopskiéy położony, sukcessorom Jaster należący, na Tal. 60 oceniony, ma bydź w drodze subhastacyi naywięce daiącemu sprzedany.

W celu tym wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 22. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, i wzywamy nań chęć kupna maiących z tém nadmienieniem, że taxa w Registraturze naszéy zawsze przeyrzaną bydź może.

Trzcianka, dnia 24. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.